## ALTE GUTE SCHWÄNKE





## LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF WISCONSIN

<u>A</u> 1771



# LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF WISCONSIN



<u>A</u> 1771

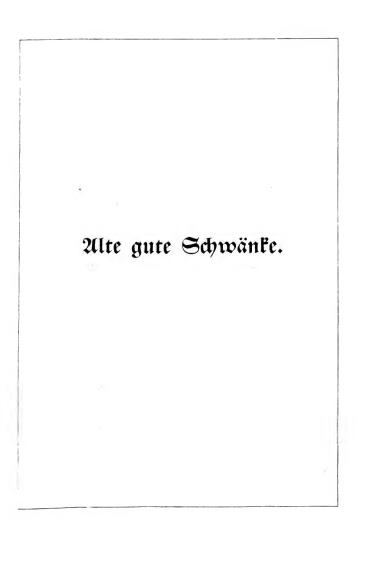

### Alte gute Schwänke

berausgegeben

pen

Adelbert von Keller.

3weite Auflage.



Seilbronn Verlag von Gebr. Zenninger 1876.

### Hormort.

Die biernachft mitgetheilten Spruche geboren faft fammtlich unter Die Battung ber Priameln. beutschen Litterarbiftorifer find manchfach auf Dieselben aufmertiam gemejen, ohne bais bis baber eine umfaffenbe Behandlung und Sammlung ju ftande gefommen mare. Leifung beabfichtigte, unter bem Titel "Altbeuticher Big und Berftand" eine Sammlung von Sprichwörtern, Apophthegmen und Denfversen altbeutider Schriftfteller ju veranstalten: Dafe er barunter auch Briameln begriff, zeigen bie aus feinem Rachlaffe veröffentlichten Borarbeiten gu bem Buche (11, 666 ff. Lachmann).

Beiter befaffen fich mit ber Briamel Cichenburg in Lessings 5tem Beitrag jur Geschichte und Litteratur (S. 198 bis 222), Herber im beutschen Mercur (1782, August. S. 169), Eichenburg wider in Graters Bragur (2, 332 ff.), in ben Denfmälern (S. 392 ff.), Ferdinand Wedherlin in feinen Bentragen jur Geschichte altteutscher Sprache und Dichtfunst (S. 55 ff.), F. S. v. b. Sagen und Bufding im literarischen Grundrifs zur Geschichte ber beutschen Poefie (S. 412 f.), Uhland in ben Schriften zur Geschichte ber Dichtung und Sage 2, 524 ff., A. Roberstein im Grundriss ber Beschichte ber beutschen Nationallitteratur (b. 269. 429. Bartiche Ausgabe 1, 236. 390), B. Grimm in ber Einleitung jum Freibant (G. cxxij), Bervinus in ber Geschichte ber poetischen Nationallitteratur ber Deutschen (26, 33, 380), G. Scholl in der beutschen Litteraturgeschichte (16, 494), Eives Bericht vom 3. 1837 an bie Mitglieder ber beutschen Gesellschaft G. 14, Die Sammlung ber Kaftnachtspiele aus bem 15ten Jahrhundert, Stuttgart 1853, S. 1161 ff., Joh. 3mman.

Schneider, Darstellung der deutschen Veröfunst, Tübingen 1861, S. 256 f., Heinrich Kurz, Geschichte der deutsschen Litteratur 1, 656, K. Gödese im Grundriss zur Geschichte der deutschen Litteratur, Dresden 1862. 1, 89. 95. 111, W. Wadernagel in seiner Geschichte der deutschen Litteratur S. 282. 288. 429, Friedrich Wilhelm Vergmann in einer Abhandlung in der Revue d'Alsace "La priamèle dans les dissérentes littératures anciennes et modernes", auch besonders erschienen Straßburg und Kolmar 1868, Camillus Wendeler de præambulorum indole, nomine, origine. Halle 1870.

Bilmar fasst in seinen Borlesungen über die Gesschichte der deutschen Nationallitteratur (S. 316) das Wesentlichste über die Priamel in solgenden Worten zusammen: "Eine besondere und bis zum Ausgange des 16ten Jahrhunderts sehr üblich gebliebene, ja noch in der jezigen Zeit nicht ganz verlassene Form, in welche sich seit dem 14ten Jahrhundert die Bollsweisheit einkleidete, sind die Priameln, eine Reihe von Vordersfähen, meist aus Auszählungen bestehend, denen ein oft

unerwarteter, furzer Schlussfat nachfolgt; ber Name ift aus præambulum, Borspiel, Borbereitung, entstellt. In manchen bieser Priameln liegt neben freilich oft sehr großer Derbheit ein ganz ungemeiner Wit und schlagende Wahrheit."

Das fomische Motiv in diesen Sprüchen (3. B. N. 49) liegt oft blos darin, dass durch die Aneinander-reihung von theils ganz gleichen Gegenständen in je zwei parallelen Ausdrücken, theils von ganz ungleichen in der Auseinanderfolge der gleichen Paare die Erwartung auf das gespannt wird, was denn nun von diesen Dingen zusammen als Gemeinsames werde ausgesagt werden. Und das Gemeinsame, was nun davon ausgesagt wird, teuscht auch wider die Erwartung in necksicher Weise, indem es eine Wahrheit sagt, die nicht erschöpft. Der Zuhörer wird stillschweigend verhöhnt, als wollte der Dichter sagen: Wie mochtet ihr nur glauben, das bier ein innerlich tressends Tertium sommen könne?

Übrigens find priamelartige Spruche auch außer ber beutschen Litteratur ba und bort vorhanden. Schon

im Jesus Strach C. 25 f. finden sich Sprüche, beren Aufbau mit der Priamel einige Ühnlichkeit zeigt. Im nordischen Havamal findet sich die Priamel. Ebenso bei Shakspere, im König Lear 3, 2.

Darauf, dass diese Form auch schon bei den Minnesangern, bei älteren, wie Spervogel, mehr noch bei späteren, wie dem Kanzler, sich sinde, hat besonders W. Grimm und Gervinus ausmerksam gemacht. Sasstellungen, die an Priameln erinnern, begegnen selbst bei erzählenden Dichtern. So in Hartmanns Zwein 3. 3201 bis 3215. 3350 bis 3359. Von späteren erinnere ich an Kirchhofs Wendunmuth z. B. 1, 237.

Einzelne Priameln find gedruckt in Joh. Cristoph. Wagenseilii de civitate noribergensi commentatio, Altborf 1697. S. 157, bei B. Wackernagel, deutsiches Lesebuch 16, 1027. e, 1165. 1383, Fastnachtsipiele aus dem 15ten Jahrhundert, Stuttgart 1853, S. 1161 ff., in der Sammlung "Deutsche Inschriften an Haus und Geräth", zweite Auslage, Berlin 1875. Bgl. F. Weinkauff, Anton Husemanns Spruchsamms

lung aus dem Jahre 1575 in der Monatsschrift für rheinisch - westfälische Geschichtesorschung und Alter-thumssunde, herausgegeben von Richard Pick. Bonn 1875. Jahrg. 1, S. 479. 576 ff.

Eine vollständige Sammlung der deutschen Priameln lag lange Zeit in meiner Absicht. Andere dringenstere Aufgaben verbieten mir die weitere Berfolgung dieses Plancs. Vielleicht wird Herr Dr Camillus Wensteler ihn zur Ausführung bringen.

Bor allem wäre das Berhältnis der Priameln zu Rosenblut näher zu untersuchen. Dass dieser Dichter an der Abfassung der Priameln einen bedeutenden Anstheil hat, habe ich schon in meiner Sammlung der Fastsnachtspiele aus dem 15ten Jahrhundert S. 1161 ansgedeutet. Wie weit dieser sich erstreckt, wird durch sprachliche Untersuchungen theilweise ausgeklärt werden können, da äußere Zeugnisse sehlen. Die Handschriften der Fastnachtspiele Rosenbluts enthalten aber auch meist Priameln. So stehen viele Priameln, auch solche unserer Sammlung, in der Handschrift des germanischen

Museums in Nürnberg N. 5339a, mitten unter Dichtungen Rosenbluts. Wgl. Altdeutsche Handschriften verzeichnet von A. v. Keller N. 103.

Die Handschrift, aus welcher ich die solgenden Sprüche mittheile, hat schon F. Weckherlin benutt und a. a. D. S. 57 beschrieben. Sie gehört der k. öffentslichen Bibliothek in Stuttgart, ist auf Papier in Folio geschrieben und enthält Bl. 1 bis 224 (Bl. 1 ist aussgerissen) den Renner Hugos von Trimberg; Bl. 226 und 227 sind leer; Bl. 228 bis 229a folgt: wie die siben todsund vor Crist gepurt von gott gestrafft worden sein; Bl. 229b bis 231 ain nutzliche lere ains vernumstigen haußhalters; Bl. 232 bis 243a, nicht, wie Weckherlin angiebt, 132 bis 143, folgen sodann die hiernächst mitgetheilten Schwänke; Bl. 244 bis 252 der siben wersen spruche nebst anderem Lehrhaften. Einige weitere Blätter sind ausgerissen.

Der ganze Band scheint ber Hauptsache nach von berselben Hand geschrieben. Blatt 225 giebt sich ber Schreiber folgendermaßen fund:

Beidriben hatt mich Peter Wetel fleifigflich, als man zelen ward furwar taufend fünfhundert zwaintzig jar nach vnfere herrn Erift geburd, vor bem jar faifer Marimilan fturb, in der zeit zu ichwebischen Ball,\*) auch in bem jar, ba fonia Barl von Sifvanien, Cafillien, Tecilien, herr vber fünffzebenbundert infeln. ain ertzhertzog von Ofterreich an fich nam bas romifch reich in der regirung feins erften jar und noch nit mas bestettigt gar. auch noch nit gefront gu Uch, aber boch von khurfursten was erwelt, vnd fam in teutiche lant in etlich ftet im Miberland. ba hab ich bis buch geschriben. wolt got, bas mir alle beliben jn gutem frid in gottes namen! wer die begert, der fprech : Umen!

<sup>\*)</sup> Schwäbisch Sall ift ber Wobnert Wepele. Kaifer Mari= milian ftarb befanntlich in Wele.

Es ift faum glaublich, bafe ein Mann, nachbem er ben gangen Sugo von Trimberg, ber in bem Bande voransteht, abgeschrieben, so schlecht reimen fonnte; Beweis genug, bafe Beter Wegel nicht ber Berfaffer ber Briameln ift. Ubrigens giebt Betel auf bem bintern Dedel bes Banbes noch über feine Kamilie Ausfunft. Sein "lieber lieber Bater" war Sans Begel, + 21 Mai 1530. 1522 am b. Dreifonigtag verheirathete er fich mit Apollonia, Merti Auterriets Tochter, mit welcher mehrere Rinder "celich gezilt" wurden; 1523 am 27 Jan. ift geboren Apollonia, 21 Apr. 1525 David, 22 Oct. 1526 Joseph, 21 Jul. 1528 Martinus (+ 24 Aug.), 26 Aug. 1530 Dietrich, 1 Nov. 1531 Leonhard, 14 Merz 1533 Martin. Nach bem ersten Vorblatt zu schließen, gieng bas Buch junachft in ben Befit bes alteften Sohns David über.

Diese Stuttgarter Handschrift ausschließlich liegt der ersten Auflage meines Buches, die in Leipzig bei Wilhelm Jurany 1847 erschienen ist, zu grunde.

Seither ift mir ein alter Drud befannt geworben.

Ein Theil der in der Stuttgarter Handschenen Sprüche, R. 1 bis 51, ist "getruckt zu Mente" auf 14 Blättern ohne Jahresangabe. Emil Weller, der in seinen Annalen der poetischen Nationallitteratur der Deutschen 1, 292 diesen Druck aufführt, setzt ihn etwa in das Jahr 1510. Das in der f. Kreise und Stadtbibliothef in Augsburg verwahrte Eremplar habe ich mit meinem Abdruck von 1847 verglichen und führe in den Anmerstungen die wichtigeren Abweichungen der Lesart auf.

Tübingen 3 Merz 1876.

Bierin vindt ainer mangen guten schwanck Lustig ze horen bey dem weintranck. Darnach mag sich yegklicher richten, Sab ich nit wollen underlossen zu dichten.

M Sierin in disem büchleyn Sindt mann vil guter reymen feyn Manchen seltzam guten schwand Lustig zuhoren bey dem weinstrand.

Darunter ein holgichnitt, brei mannliche Gestalten barftellenb. Bgl. Camillus Benbeler de præambulis C. 49.

Welcher solche ding will außstuddiern und darumb schwechen sein hirn, ob besser betten sey, dann schweren, und ob sich ein wolff ainer genß mug erweren, und ob zucker sueßer sey, dann gallen, und ob dantzen nutzer sey, dann wallen, und ob feur haißer sey, dann schne, und ob aim krancken menschen sey wee und ob wainen trauriger sey, dann lachen, to der bekomert sich mit unnutzlichen sachen.

Bgl. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrhundert C. 1167. Unnüpe Beschäftigungen werden auch N. 4. 5. 12 aufgezählt. Ebenso in folgenden zwei von Lessing (11, 667 f.) gegebenen Priameln.

Wer frauen die köpf stößt an einander, wenn eine heimlich redt mit der ander, und scharfe messer haut in stein und an ein tanz streut spizzige bein und in ein essen riert aschen und löcher bobrt in beutel und taschen

und den frauen hinten auf die langen mangel \*) tritt, der arbeit aud gern, des man ihm nicht bitt.

Wer ab will loschen der sunnen glanz und ein geiß will nöthen, daß sie tanz, und einen stummen will zwingen, daß er hor, und ein kuh will jagen durch ein nadelsor, und geistlich munch will machen aus schälken und aus einem esel met will melken und an ein ketten will binden ein sist, der arbeit gern, das unnün ist.

- 1. M Wer folche.
- 2. Di fchwechen will fein.
- 3. Di den schwern.
- 4. M vnd fich einer gigf mog erwern.
- 10. D befümbert f. m. vnendtlichen.

<sup>\*)</sup> Lies mantel.

Welcher lay sein vasten unnd andacht spart bis an die vaßnacht und bis an ain dantz diemutigkait, zu schonen frawen rew unnd laid, unnd bis in ain weinhaus sein gebet, so er spilt in dem bret, und sein zucht spart, bis er wurt vol, fur weiß man in nit halten sol.

Eichenburge Dentm. G. 421. Bedberline Bertr. G. 60. Faftnachtspiele aus bem 15 Jahrhundert. G. 1167.

- 2. M vastnacht.
- 3. Di Ond an ein tang demütigfeit.
- 4. M vnd 3û. Betrübnis und Leid aufschiebt, bis er bei schonen Frauen ift.
  - 5. M Ond in.
  - 8. M wirt.

Welcher man sich vor dem alter besorgt unnd ungern gilt und gern borgt und mit ainem hirsen in die weit wil springen über tieff graben unnd clingen unnd all zeit huten will seiner frawen unnd darumb stechen will und hawen und ringen will mit ainem bern, der macht im selbs unruwe gern.

Cichenburgs Dentm. S. 421. Wedherlins Bentr. S. 59. Bgl. Leffings Werte 11, 667. R. 2. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1163.

2. Di gült. gilt bezahlt.

3. M mit eym birffen die. bire birich. weit]? wett.

4. M greben vnd über flingen.

5. Über die Frauenhut im Mittelalter s. Maßmanns Eraclius S. 598 ff. Bicomte von Brantome (Oeuvres hg. J. A. C. Buchon, Paris 1848) 2, 412: Veu que la femme est de tel naturel, que tant plus on luy dessend cela, tant plus y est elle ardente, et a on beau luy faire le guet.

8. M vnrug.

Wer holtz uff mässerin dischen hawet unnd erdis an die stegen strawet und omais trug in ain bet und newe sat ernider dret und bin tregt in ain bad und dorn straywet uf ain engen psad und drinctvass mit nußschaln schwanct, der arbait, das ims niemand danct.

Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1163, 1167. Eschenburge Dentm. S. 421.

- 1. måfferin gemafert. DE Fraufen.
- 2. erbie Erbfen. D erbeiß an ein.
- 3. M omeß triig. omais Ameifen.
- 4. M danyder.
- 5. bin Bienen.

Wer baden will ainen rappen weiß und daran legt sein ganzen fleiß und an der sunnen schne will derren und wint wil in ain kisten sperren und ungluck wil tragen fayl und alle wasser wil binden an ain sail und ainen kalen wil bescheren, der tut, das da unnutz ist, gern.

Cichenburg in Gratere Bragur 2, 337. Denkm. S. 414. Siernach ganz B. Badernagele beutiches Lefebuch 1, 794. 6,1028 und Bilmare Borlefungen S. 316. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrb. S. 1167.

- 1. Di ein raben. Bragur Wer einen Raben will baben.
- 2. Di feinen. Br. barauf.
- 4. M ein truben. Br. Und allen Wind in ein Truchen. Bilmar Raften.
  - 5. Br. Ungelück.

- 6. Br. Und Marren will.
- 8. Br. thut auch unning Arbeit gern. da] fehlt M.

Uin vafinacht on frayden, ain meffer on schaiben, ain munch on Futten, ain jung frau on butten und ain stecher on ain pferdt, die ding seind alle nichs wert.

Die Priamel fieht am Schlusse bee Studes das actum: vaenacht in ben Faftnachtspielen aus bem 15 Jahrh. S. 695 etwas erweitert. Bgl. Lagberge Lieberfaal 3, 197.

- 1. M fastnacht.
- 2. M on ein f.
- 3. M on ein.

5

. 6. M findt alle nit eyns fats werdt.

.7.

Welcher man an fraiden ist erloschen und hat unden gar außgetroschen, schwach und kranck ist an seinem leyb und hat ain schons jungs gayls weyb, die under der gurtel ist hungerig und geitig, dem seind die kisen vber jar zeitig.

Leffing 11, 667. Fastnachtspiele G. 1162. 1370.

1. Di früden.

- 2. M Ond unden gar hat vß getröschen. L unten gar hat.
  - 3. & Und f.
- 4. Lichones junges. gayl ruftig, fraftig. Ebenfo in ben Faftnachtspielen aus bem 15 Jahrh. S. 317, 732.
- 5. M & dem Gurtel. Ein Euphemismus, den wir auch bei dem italianischen Novellisten Agnolo Firenzuolo sinden. Nov. 3, bei Zirardini 1, 452; sodann in der spanischen Romanze vom Grafen Claros von Montalban (Grimm S. 200. Ochoa S. 22), aus dem Spanischen auch bei Brantome, des dames gallantes (Oeuvres, Paris 1848. 2, 391). Ebenso dei Grecourt, Oeuvres etolosies. Gens 1777. 2, 117: La ceinture. Konrad Flecks Flore 3. 6915; umbe ander die getät, die rehte decket wiedes wät, von dem gürtel nider baz. geitig! Ebenso in den Fastnachtspielen aus dem 15 Jahrb. S. 317. 732.

6. M findt die kifferbeiß ü. Rifen] Laiffarbeit, wogu er unrichtig bemerkt: "Bielleicht so viel als Sarg." Bgl. 43, 8. Rifen (mbb. kiben) bedeutet schmollen; Riferbsen sind Kichererbsen; baber benn scherzweise auch Riferbsen oder Rifen effen = babern. Fasinachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 317. 701. 7.2. 772. 853. 1500. Hand Sachs 9, 108. Bgl. Gottsched nöthiger Borrath 2, 60. Schmellers bayer. Wörterb. 2, 285.

Uin junge maib on lieb und ain groffer jarmarckt on dieb und ain alter Jud on gut und ain junger man on mut und ain alte schewr on meuß und ain alter beltz on leuß und ein alter bock on bart, das ist alles wider naturlich art.

Leffing 11, 668. B. Wadernagels beutsches Leseb. 1, 795. 6,1028. Scholls beutsche Litteraturgesch. 16, 495. Meine altbeutschen Gebichte (Tübingen 1846) 1, 242. Andere Hf. s. Fast-nachtspiele S. 1162. 1165. 1337. 1370. 1456. J. Scheibles Schaltjahr 1, 605 f. Ähnlich ist bie von A. Birlinger aus einer Bamberger Hf. in Aufseße Anzeiger 1866, 280 mitgetheilte Priamel.

1. M magt.

- 7. Bgl. Thomas Murners Gebicht über ben lutherischen Rarren 3. 1663.
- 8. Leff. die n. Wad. widernaturlich. Die Hf. der Tubinger Universitätsbibliothet M c 32, Bl. 125 enthält folgende Priamel:

Ein alt beleg an leuß Ein alt icheweren an meuß Ein ichenn fraw an lib Ein iar marck ann dieb Ein kirmeß ann betler Daß fein gar felegame mere.

Sehr erweitert bat biefe Priamel Burthart Balbis in seinem Efopus, hg. heinrich Rurg 2, 243 bis 247. Dazu Rurge Unmertung S. 182. Bgl. Camillus Benbeler de præambulis S. 43 f.

Uin stelender dieb und ain butel, ain boß werb und ain großer knutel unnd groß gerten und böse kind und ain metzler und ain faißt rind und ain schneller lauffer und ain ebner weg, ain hungerige sau und ain warmer dreck und saugende kind und melckend ammen, die ding suegen gar wol zusamen.

Bgl. Faftnachtfpiele G. 1162. 1370.

<sup>1.</sup> M büttel : Inüttel.

<sup>6.</sup> Di vnd ein bungerick.

Uin weindrincker und ain bodensnaig ain wagenmann und ain hohe staig und ain jeger und locherits garn, da allwegen die hasen durchsaren, und ain gerber und locheret hewt und reich durger und arm edellewt und hund und katzen uf ainer misten und dem kaufleut und groß Juden und frum Cristen und arm kaufleut unnd groß zoll, die vermugen sich gar selten mit ain ander wol.

F. Wectherlins Bentrage S. 60. Faftnachtspiele aus bem 15 Jahrb. S. 1162. 1165. 1370.

<sup>3.</sup> M locherechte.

<sup>5.</sup> gerber | M lederer und locherecht.

<sup>9.</sup> M groffer.

Uin fagnacht und ain frolichkait, ain hupsche fraw unnd ain schons clait, ain acter und ain pflug, ain wasser und ain krug, ain pfaff und ain buch ain zagel und ain bruch, rettich und ruben, hurn unnd buben, eessel und ain muller, ain weinschenct und ain fuller, durftig leut und guter wein, die sollen allwegen bey ain ander sein.

Munchener Sf. f. Fastnachtspiele G. 1162. 1456.

- 6. 3agel. Bgl. 24, 6. bruoch Sofe. 16, 6. 25, 8.
- 7. 8. fehlt M.

5

- 8. 35, 17. Christoph Lehmanns Florilegium politicum. Frankfurt 1638. S. 405: "Biel Jagten werben angefangen, baß huren und Buben zusammen kommen."
  - 9. M Ein efel.
  - 10. 48, 6, 12.
  - 11. Di Ond d.

Wer gaiß in garten leßt
und ofenkacheln die boden außsteßt
unnd weiß schleyr an kessel reybt
und ainen stoßt, der da schreybt,
und in ain kuchin laßt schwein
und locher bort in ain vaß mit wein
und sunst ander arbait nit enkan,
der verdienet gar ain clainen lan.

Wedherlins Bertr. S. 59. Cichenburge Dentm. S. 415. 2B. Wadernagels beutiches Lefeb. 1b, 835. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrb. S. 1164. 1370.

1. M gerten.

- 2. die] fehlt M.
- 3. M schleyer.
- 4. M ein. M do.
- 5. M fuchen left.
- 6. M locher b. in vaß.
- 7. M funft] fehlt M.
- 8. M verdint gar vnd gar ein clein 1.

Wer ain bod zu aim gertner setzt und schaf und genß an wolff hetzt und sein zen sturt mit ainem scheyt und hunden bratwürst zu behalten geit und gute kost saltzt mit eschen und sein gelt legt in locherit deschen und in ain reusen geußt wein, der dunckt mich nit wol witzig sein.

Becherlins Beptr. S. 60. Scholls Litteraturgeschichte 1b, 493. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1164, 1370.

- 1. M einem gartner.
- 3. M fteuert.
- 4. behalten aufbewahren.
- 5. M gut f. faln. efchen] Bgl. gu 1.
- 6. Leffing 11, 667. Dr. locherecht.

Wer sich ainer solchen sach vermeß und mit ainem hencker ain kalbskopf es und sich auch also ließ bewirten und lorber es mit ainem gaißhirten, er sey bürger, baur oder ain furst, unnd mit ainem bader eß blutwurst und ließ sich auch also laden, das er mit ainem kwhirten ese ains staden und eß mit ainem kurgner ains hasen, der bedorft wol ainer wolschmeckenden nasen.

Leffing 11, 666. Faftnachtipiele G. 1163. 1165. 1370.

1. M folden.

5

- 2. M Der mit.
- 4. De einem birten.
- 5. D oder ein fürft.
- 6. De eim b. ef blurwurft.
- 8. M Ond mit einem fühirten ef fladen.
- 9. M eim fürfiner hafen.
- 10. M dorfft. M wolschmedend.

Wer umb den beden kaufft korn und umb den schnitzer leym und horn und umb den schuster kauft schmer und umb den schneider nadel und scher und besselben nicht vermid und kauft koln umb die schmid . und umb den wurffelmacher bain, der reicht mit kauffmanschatz gar clain.

Eichenburge Dentmaler G. 422. Faftnachtspiele G. 1162.

2. schniger] M bogner.

- 6. M vnd folen faufft.
- 8. M fauffmannichafft.

Wer ain pferd hat, das da hinckt, und ein frawen, der ber atem stinckt, und hot ain ofen, der da reücht, und ain bet, das all zeit vol floe freücht, und an tregt zwey eng dirt schuch und an hot ain locherite brüch und uf seim hauß hat ain zerbroches dach, der hat gar selten gut gemach.

Faftnachtfriele aus bem 15 3ahrh. G. 1163. 1370. 1456.

1. M do hingt.

- 2. M fram. M ftinct.
- 3. M hot] fehlt M. M do.
- 4. Di flohen freücht.
- 5. M antred zwen enge durr ichuch.
- 6. 11, 6. M bet ein locherechte brüch.
- 7. M brochens.

Wer ain hennen hat, die nit legt,
und ain schweinssmuter, die nymmer junge tregt,
und hat ain ungetrewen knecht,
der tut im gar selten recht,
und ain katz, die über jar vecht kain mauß,
und ain frawe, die da bult aus dem hauß,
und ain maid, die da geet mit ainem kind,
der man het gar ain boß haußgesind.

Faftnachtspiele aus bem 15 Jahrh. G. 1165, 1370. Rach- lefe G. 329.

- 2. M iungen.
- 4. M der im thut.
- 5. vecht fängt.
- 6. M fram die do.
- 7. M magd die do. D eim.
- 8. M hat. M boß.

Welcher man wandert in guter wat und rumpt sich mer, dan er hat, und guft und geubet uff der strassen und wil vil geltz zu letz in der herberg lassen, gut effen und drincken verschmecht zu aller frist und herr wil sein, da er billich knecht ist, und im nieman davon kan wincken, der muß im alter aus dem engster drincken.

Steht auch in einer Munchener of. 2gl. Faftnachtfpiele C. 1162.

- 3. guft pruntt. Schmide schwäh. Wörterb. S. 247. M güdet. geudet prablt. Ebendas. S. 229. Schmellere baber. Wörterb. 2, 16. Erec 2381. Lessing jur Gesch. u. Litt. 5, 199: lop und rom und wie man geud. Cichenburge Dentm. S. 418: Armut mit großem güfften und ruhm, hoffart, geuden on allen reichtum.
- 4. len Erintgelb, Abschiedegeschent. G. Lerere mbb. Borterb. 1, 1891. in M an.
  - 6. M bo.
  - 7. M vnd yen niemant douon.
  - 8. D vf. M angster. engster ein fleiner Becher.

Welcher man nit geltend guter hat und vil mit bosen werben umb gat und ungern arbait und gern feyrt und über tag bey dem spil umb leyrt, frue und spat ligt bey dem wein und des besten al zeit wil vol sein und nit sleucht vor der schanden meyl, der wurt gern dem hencker zu tail.

1. M güter.

- 3. M fyert : lyert.
- 6. M alweg vol will.
- 7. meyl Befledung.
- 8. murt] D wirt.

1

## 20.

Uin man, der da wol mag drinken und effen, so er dann zu disch ist gesessen, und wol mag arbaiten, was im zusteet, damit man sein zu eren begeet,

und ain man mag sein zu zymlicher zeyt, wann er bey seinem eeweyb leyt, und wol mag schlaffen frue und spat und zu rechter zeit sein brunnen hat unnd wol mag unden außdaiwen,

damit er mag ain sau erfraiwen, wann ime die siben stuck wonen bey, so soll er nieman klagen, das er krankt sey.

Bgl. Fafinachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1163. 1167. 1342. 1370. 1435.

- 1. Di der wol.
- 3. M ime.
- 4. Di domit.
- 6. M menn.
- 9. aufdaiwen] mid. douwen verdauen. M of deuen. 10. M do. M erfrewen.
  - 11. M wenn im. Bu diesen 7 Sauptzeichen der Gefundbeit

stehen in anderen mittelalterlichen Dichtungen parallel: 7 Borte Christi am Rreug, 7 Kunfte, 7 Farben, 7 Schönheiten ber Frauen, 7 Freuden der Che u. s. w. Undere Siebenzahlen f. R. 50. 51.

12. M fol niemand clagen.

Gine andere bie Gefundheit betreffende Priamel fieht bei Leffing 11, 667.

Webel übrige kalt und heiße glut, taubenmist und auch ihr brut, winpran stechen und augen reiben, so blattern und roth darinn thut bleiben, gestöber, blig, sunn und auch rauch, groß trünk, zwissel und knoblauch, weißer schnee und auch heiße bad, die ding seyn all den augen schad.

Nach dreyen dingen wurt man schwach, das ist ain alte war sag; das erst, wan man hat gebadt, das mach die glider schwach und madt; das ander ist von großem zorn, so hot der mensch vil crast verlorn; das dritt, wan man bey frawen leit, dasselbig auch groß schwachhait geit. nach baden sol man kelten kliehen, so thut sich crast wider ein ziehen; nach großem zorn soll man fraid suchen, das steet geschriben in artztebuchen; wer dan schlaift nach dem werd der frawen, der hat die schwachhait all wider abgehawen.

Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh. G. 1167. 1342 f. 1370.

5

<sup>1.</sup> M wirt.

<sup>2. [</sup>ag]? fach. M warfag.

- 4. M das beiit den glidern.
- 7. M wenn.
- 8. M daffelb.
- 9. Di felte.
- 10. thut] M wirt. M in giegen.
- 12. M in den argt buchen.
- 13. D den Schlefft.
- 14. wider] fehlt Dt.

Nach dreven dingen wurt man starck, das sindt man in der weißhait sargk:
das erst, wan ainer bezalt all sein schuld und gewint seiner gelter gunst und huld;
das ander, wan ainen der hunger hat besessen, darnach er gnüg hat druncken und gessen;
das drit, wan ainer recht hat gebeicht, davon vil schwachhait von im weicht.
die drei burd drucken mangen kranck,
das im ain jar wurt zwayer lang.
wer die drey lest von im legt,
der hat so vil schwacheit verzert,
das er wirt stercker dan vor seiner zwien,
wenn er on schuld und on sund wurt gien.

Fastnachtspiele aus dem 15 Jahrh. S. 1167. 1370.

1. M wirt.

5

- 3. M wen.
- 4. gelter Glaubiger.

- 5. M wenn einen.
- 6. M vnd er gnug bat gu trinden vnd gu effen.
- 7. M wenn.
- 9. M driy. M manchen.
- 10. M wert.
- 11. Dl ledt: verzedt.
- 13. M benn. M zwen : gen.
- 14. wurt gen geht, ift. M wirt.

Uin priester, der dreisig jar zu schul wer gangen, ehe er sein ampt het angesangen, unnd ain jar het geraißt, gesturmt, gestritten und ain jar geraupt und umbgeriten und ain jar ain böß eeweib het, die nymmer nach seinem willen tet, und ain jar gedient, da die arbait wer schwer, da ain bost fraw und ain zorniger het wer, und ain jar wer gangen in betlersleben, der kont gut bus in der beicht geben.

1. Wech, ecc statt rry. 52, 6. Abntich ist folgende Priamel aus Lessing 11, 666; Welcher priester sich deß vermeß, der ein jahr ob dem scholder ) seß und ein jahr in freyheitenweis \*\*) umlief und ein jahr all nacht in der badstuben schlief

<sup>\*)</sup> Scholber erklart Leffing unrichtig Schuldturm. Es ift = Spieltisch. Bgl. Schmeller 3, 354. C. v. Schmid S. 476.

\*\*) Leffing: "Frene Anechte im Ariege, die sich wahrscheinlich vom Raube nabrten." Bgl. Schmellers baverisches Wörterbuch

und war ein jahr eines bubenvaters knecht und ein jahr buttel und pul fur recht und daselbst allerley recht spuret und ein jahr einen blinden führet und war ein wirt in einem frauenhaus, da würd erst ein guter beichtvater draus.

Den Gegenfas bagu bilbet bie Briamel bei Grater, Bragur 2, 335:

Welcher priester ist zu krank und zu alt, der nicht hat pabsts oder bischofs gewalt, der selten in den büchern liest und allweg gerne trunken ist und in der schrift ist übel gelehrt und an seinen sinnen ganz versehrt und nie kein predigt hat gethan und dazu wär in des pabstes bann und an der beichte säß und schlief, so man im beicht von sünden tief, und nicht wüßt, was ein tobsünde wär, der wär nicht ein guter beichtiger.

- 2. M Pe.
- 3. De gestürmt vnd gftritten.
- 5. De ein ubel e.
- 7. M bo.
- 8. M ein üble.
- 10. M fan.

<sup>1, 608.</sup> B. Wadernagels beutsche Litteraturgeschichte S. 118. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 558. 774. Nachlese S. 17. 335. Umbraser Lieberbuch S. 139.

Welcher man wer als faul und als leß, das er uf ainer wagenlais ses, bis im ain rad ain suß abdruckt, ee er ain wenig hinder sich ruckt, und als lang in ainem kustal seß, bis im ain mauß sein zagel absreß und im baid hoden durch bis und im ain kuo ain aug außschiß, wan der vor laßhait nit mecht geweichen, den mag man wol zu ainer fauln hurn gleichen.

Eine abnliche Berböhnung ber Faulheit findet sich in bem Spil von den dreien Brüdern in meinen Fastnachtspielen aus bem 15 Jahrhundert 1, 86. Bu dieser und ber solgenden Priamel vgl. die Abhandlung über die zwelf saulen Pfassentnechte in 3. M. Wagners Archiv für die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung, Wien 1873, S. 437 ff.

1. leß träg.

5

- 2. M der auff.
- 3. M ime.

- 5. Di Fuftal.
- 6. 11, 6. M ime. Dl ab ef.
- 7. D Ond beid boden durchel byf.
- 9. M geweiben.
- 10. M gu einem faulen burnfon gleychen.

Welcher man als faul wer und als treg, das er an ainer haissen sunnen leg, bis im die fliegen abbissen seine oren und an seiner heut wurden gleich aim moren, und als lang schlieff uff ainer misten, bis im die meuß in den hindern nisten, und bey dem seur sich nit verwendt, bis im sein bruch am arß verbrent, und sich vor saulkait nit mocht leschen, ich main, ich lüg, hieß ich den ain reschen.

Faftnachtipiele G. 1163. 1165. 1369. 1456.

1. man feblt M.

5

- 2. M der an. M fonnen.
- 3. M jme. M fein.
- 4. M heüt würd.
- 6. M ime. M hynern.
- 8. 11, 6. M ime.
- 9. M mocht.
- 10. resch rasch.

Lieb ift an aller stat; wol dem, der vil pfening hat! wer da hat pfening vil, der kauft im lieb, wie vil er wil. lieb uberwindt alle ding.

'es ist gelogen' spricht der pfening. wu ich pfening hin wend, do hot nu all lieb ain end. ain lieb und nicht mere wer allen frawen ain ere; sie wolles aber nicht recht verstan, ir aine will zwen oder drey han.

5

10

Undere Sanbichriften f. Fastnachtspiele S. 1152, 1162, 1185, 1371, 1457. Nachlese S. 305. Bedberlins Bentrage S. 61.

4. Lehmanns Florilegium politicum S. 403: Man gibt iederman umb fein gelt, was ihm schmedt. Abnlich der Spruch in J. Scheibles Kloster B. 5, lette ungezählte Seite: noch hatt' ich Geld, so war' ich lieb.

5. Hier beginnt das Gedicht erft in der H. des germanischen Museums R. 5339a, Bl. 24. Bgl. meine altdeutsche Handschriften, verzeichn. R. 103, 29. In einem früher in Ublands Bestige besindlichen Buche Eyn schon rimböckelin, worine vele lüstige, nütte vnd künstige spröke u. s. w. sieht Bl. D:

Fründschop gest vor alle dynd. Dat straffe id, sprad de pennynd. Den wor id feer und wende, Dar hefft de Fründschop eyn ende.

Die 2 Zeilen 5 und 6 giebt auch 2B. Wadernagel, altbeutsches Lesebuch, Bafel 1839, S. 1027.

6. Der Pfenning (bas Gelb) personistiert auch in bem Spruche bei Lessing zur Gesch, u. Litt. 5, 211 und im teutschen Mercur 1782. Aug. €. 171 f.:·

Rommt Aunst gegangen vor ein haus, so sagt man ihr, der wirt sei aus; kommt weisheit auch gezogen dasür, so sindt sie zugeschlossen die thür; kommt zucht und ehr derselben maas, so müßen sie gehn dieselbe straß; kommt lieb und treu, die wär gern ein, so will niemand ihr thorwart seyn; kommt wahrhait und klopset an, so muß sie lang vor der thür stahn; kommt gerechtigkeit auch vor das thor, so sindt sie ketten und riegel vor; kommt aber der psennig gelossen, so sindt er thur und thor ossen.

Ein lateinisches Gedicht versus de nummo giebt Schmeller, Carmina burana S. 43 f. Eine Erzählung über ben Pfenning aus bem 13 Jahrh. ist gedruckt in Mollers Sammlung. Bgl. Prox de poetis Alsatiw eroticis S. 29. F. Weckerlin a. a. O. S. 68. 74. Cod. germ. mon. 713. Altb. Hs. 42, 306. 46, 290. 55, 27. 59, 102. Fasinachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 105. 461. 1157. 1183. 1185. 1336. 1437. Nachles S. 308. Saupts Zeitschrift für beutsches Alterthum 6, 301.

- 7. M wo ich pfenning wend.
- 8. M nun.
- 9. Meine altb. Gebichte 1, 242, 10.
- 11. D wollens aber nit.

Die lieb, die die menschen zu ain ander haben solten, die an dem jungsten tag wol wurd vergolten, und die lieb, die man zu der gerechtigkait solt haben, als uns die hailig gschrifft sait, sund die lieb, die vatter und muter und kind, schwester und bruder und was der seind zusamen solten haben von natur, darumb, das sit alle seind ainer figur, und all die lieb, die man zu got solt haben, als man oft predigt vor unns allen, die lieb ist alle uff den pfening gefallen.

Bgl. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh. E. 1114. 1164. 1166. 1339. Altbeutsche Sandicht. 103, 1066.

- 2. Mam. M wirt.
- 4. M fdrift.
- 5. M vatter muotter.
- 6. M vnd ichwester und bruder mas der findt.
- 8. M all find.
- 9. M lieb man.
- 10. M yeglich. M graben.
- 12. Di pfennig.

Uin artst, der zenwee fund vertreiben mit rechter funft an mannen und werben und das bodengrun an bainen und fueffen mit rechter gewerter funft fund bueffen und febres und auch peftelents 5 umb gering gelt und reverentz, und blind leut bund machen gefeben, als in nie laid wer an augen geschehen, und lame fruppel fund machen gerad, das fie furbas nymmer berurt der ichad, 10 und sundersiechen fund machen rain. als man fie ba babet aus bem taufftain, wurd er dan bei den funften allen betlen gan, fo mußt es gar ubel in der welt ftan.

Leffing zur Geschichte und Litteratur 5, 209. Efchenburge Denkmäler C. 402. Fastnachtspiele aus bem 15 Jabrh. C. 1164.

- 1. M Ein arget. 2. gen wetagen. M Fündt.
- 3. M podegram Podagra, Gicht.

- 4. D bewerter. D fündt. bueffen bugen, beilen.
- 5. D pestileng.
- 6. M refereng.
- 7. DR fündt machen feben.
- 8. M ime.
- 9. M lam früppel fündt.
- 10. hiernach bei 2 noch: vnot kunt den kalen leuten machen har das in das wachs tag nacht und jar.
- 11. fundersiechen "find die welche mit einem unbeilbaren sich mittheilenden Übel behaftet in abgesonderten Krankenanstalten unterhalten wurden. Wenn sie um Almosen bettelten, waren sie in schwarze Mäntel gehüllt und batten einen sogenannten Kres um den Hals, einen hochspisigen hut auf dem Kopfe, und bölzerne Klappern in den Sänden." Ziemann. Bgl. Schmellers baper. Wörterb. 3, 268. M künd.
  - 12. M Als do man fie badet vf.
  - 13. M wurt der bey.

Wer den ertzten wurt zu tail
mit irer affensalben hail
und ainem bosen zolner zu tail wurt,
so er im den zol hin hat gesurt,
sund den Juden zu tail wurt mit irem gesuch,
so sie in schreyben in das wucherbuch,
und den pfaffen zu tail wurt mit irem bannen,
so er nit gelt hat auß zu spannen,
und aim rauber zu tail wurt, der in umbschlempt
o und in in ainem stock umb gelt klempt,
und der mit ainem bosen eeweyd wurt erschlagen,
die nacht und tag an im thut nagen,
wer dem darzu ains bosen jars gan,
der thet gar nachet ain teglich sund daran.

F. Wedherlins Beptrage C. 62. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh, S. 1163, 1167, 1369, 1435. Nachlese S. 327. Altbeutiche handschriften, verz. 103, 726.

- 1. M wirt.
- 3. M würt.
- 4. Di bat bingefürt.
- 5. M wirt.
- , 6. wucherbuch Schulbbuch. Benede Mullers mbt. 286. 1, 280.
  - 7. DR geteil mit iren.
  - 8. Der in nit bat gelt.
- 9. M zereil wirt. umbichlempt feffelt. Comitte ichmarbifdes Borterbuch C. 466.
  - 10. M vn in einem.
  - 11. M wirt erflagen.
  - 12. M tag vnd nacht.
  - 13. Di dem ein bog iar darzu g. gan "gonnte" Wedherlin.
  - 14. nachet "nabe" Bedberlin.

Uin fromer dienftfnecht getrew und warhaft, ber alweg gehorsam ift seiner herrschaft, und ain fromme junaffrau, die fich also fielt, bas fie got und ber welt wol gefelt, und ain fromme eefrau, die nit nachgeet, bann was ben irn eren wol anfteet, und ain frummer priefter, ber nit fund het tan und uf der changel mol reden fan, und ain frommer munch, ber fein orden helt und fich von allen funden fpelt, 10 und ain frommer bilger ber uff bem gottes weg, der die nacht halb uf den fnien leg, und ain frommer getruwer arbaiter, ben nie fain arbait baucht zu ichwer, wer die fiben geft in feinem hauß hat, ber legt in wol mit eren fur faltz und brat.

Faftnachtspiele G. 1163. 1167. 1436.

6. Bgl. Ribel. 1251, 2. M iren.

7. M fund bat.

11. D bilger off bem gots.

13. M getrewer.

15. M bot.

16. M für. M brot. Bgl. Bragur 3, 69.

Welcher eehalten dinget umb groffen lon ber haißt in billig ain benugen thon und versprechen fur schaden und bosen handel unnd in sonderhait fur die vier wandel,

- 5 das ift fur untrew, fur frag und fur faul und fur bog antwurt aus dem maul, als man oft an dirnen und knechten fpurt, das bezeug ich mit ainem frommen haußwirt. doch fol man fie auch gutlich halten und grußen,
- of gewinnen fie nit urfach und vertrieffen.
  aber wer ainen eehalten dingen tet,
  ber der vier wandel fains an im het,
  ber folt sich fain lon loffen reuwen,
  er wer verforgt mit gantzen treuwen.
  - F. J. Mone, Anzeiger fur Kunde ber beutschen Borzeit 1838, 504. Faftnachtspiele aus bem 15 Jahrb. S. 1163.
    - 1. Di Wer. eehalten Dienftboten. Di dingt.
    - 2. M im.

- 3. Mone und gandel.
- 4. mandel Gunden.
- 5. Di vntrem, fraß. Mone untrem, fraffig.
- 7. dirnen Dagben.
- 8. D eim.
- 10. Di gewinnene nit.
- 12. M und Mone der die vier wandel feynen.
- 13. M fleynen lon laffen ..
- Abnlich ift folgende Briamel (Bragur 2, 336):

Welch mann hat einen lehrknecht, der ihm kein arbeit machet recht, und sonst ein knecht der viel ausmeirt, der gern stift und gern seirt, und ein magd, die all nacht außen leit, und ein såugamm, die ein kind treit, und einen sohn, der alls verspielt, und ein weib, die ihm abstieht, und hat sein schwieger auch im haus und andre ihr sreund, die tragen aus, und darf das mit einm wort nicht wehrn, bey schlagen und rausen und maulpern, der ist zum martrer als wohl genost, als sankt Lorenz auf dem rost.

Burgschafft, damit man manchen verderbt, davon groß schaden und veintschaft erbt, und drunckenhait, davon man schwacht, die oft ain man zu aim narren macht, und groß lugin ungenoter ding jungfrawen schwecht, das manger wigt gering, und spil, darob man spilt unnd schwert und auch dabey umb die meuler bert, und bost werber, die mit lieb nit weiter langen, dan uff die seiten, da die daschen anhangen, und bose geselschafft, die mangen versurt, das ainer zu aim schwengel in ain veldglocken wurt, welcher jung man nach eren will ringen, der hut sich all zeit vor disen siben dingen.

Fastnachtspiele S. 1439. Eschenburge Dentm. 420 f. Bedberline Beptr. S. 62.

- 1. M domit.
- 4. De einem.

- 5. M lug vngenoter.
- 6. Di vnd fundframen. Di mancher.
- 7. ipilt M ichilt.
- 8. Di do bey. bert ichlagt. Bgl. ju 31.
- 9. D bog. D lieb nur langen.
- 10. Beutelschneiberinnen. Bgl. bas Fabliau von Boivin be Provins. Méon 3, 357. dan] sehlt M. M auff. M do die tesche.
  - 11. M bos. M manchen verfürt.
- 12. M das er zu einem. Über veldglocke rgl. Grimm, beutsches Borterbuch 3, 1483 u. d. B. Feldglocke, Feldglockenschwengel. Sinn: dass er an den Galgen tommt.
  - 13. M junger. M noch é. wol.

Secht wu der sun vor dem vater geet und der lay on den priester zum altar steet und der knecht sich uber sein herrn setzt und der baur fur den edelman das wilbret hetzt und die henn kret fur den han und die fraw redt fur den man, so soll man den sun straffen uf der matten und soll dem layen scheren ain narrenblatten und sol den knecht hinder die tur stellen und soll den baurn ain kue darnieder sellen und soll die hennen ann ain spis jagen und soll die frawen mit aim aichin knutel schlahen: so hat man in allen iren rechten lon geben, wan got der haßt ain unordenlichs leben.

Leffing, jur Geschichte und Litteratur 5, 208. Eschenburgs Denkmäler S. 401. Faftnachtspiele aus dem 15 Jahrh. S. 1167. 1369. 1439. Emil Beller, Dichtungen bes 16 Jahrhunderts, Tübingen 1874, S. 57.

- 1. MB wo. M fon. Beller fur ben. M ben.
- 2. 2B alter.
- 3. M über ben berren.
- 4. Di wiltpret. 28 wildprat.
- 5. Di Frebet.
- 6. redt fehlt Dt.
- 7. Bauff. 2 und matten mit ber Erflärung : "ibm Beld-
  - 8. narrenblatten] blatte Tonfur.
  - 10. Pw feln Q. M Fu.
- 12. M fram mit eim eichen knuttel flagen. 28 ainem aichen bengel schl. 2 mit knutteln.
  - 13. 9 ben rechten.
  - 14. 4 Bot haft felbs. B haffet. M vnordlichs.

Secht! wo der vatter vorcht das kind unnd lest sich furen, ee dan er wurt blint, und der wirth im hauß geschlayrt geet, so er wol ubel und guts versteet,

5 und den herrn dautzt und irtzt den knecht und den bosen ert und den frommen verschmecht und die priester spilen, slüchen und schweren, das ins die lagen mussen weren, und der hert arbaiter lang vast uff den tag und der mussigener frue fult sein sact und der mussigener frue fult sein sact und der arm warsagt und der reich leugt, ist dem claid nit das hinder herfür gekert, so hot mich der schneider das hantwerck nit recht gelert.

Leffing a. a. D. S. 208. Efchenburgs Dentm. S. 401. Faftnachtspiele aus bem 15 Jahrb. S. 1167. 1369, 1435. Weller, Dichtungen S. 58.

1. M förcht.

- 2. Di f. denn ee er wirdt.
- 3. Di hause geschlevert.
- 4. M gut.
- 5. M berren tugt. 5 und 6 vertaufcht &.
- 6. M eret.
- 7. & vnd die glerten fpiln und fwern.
- 9. & der arbeiter lang faften mus bin auf.
- 10. Me muffiggeer.
- 13. M fert.
- 14. M hat.

Sert das man die aufgeschniten schuch erdacht und zerschniten hosen unnd flaider mit lappen macht und feit bas man mer neftel in ainer hofen trug, ban brep, und seit das kain mensch dem andern nymmer steet bev 5 und feit das zudrinden und freffen nompt überhand und, die es straffen folten, nit halten fur ichand, auch schweren marter gots onmacht und wunden gemain ift worden mit andern groffen sunden und die Friegsgurgeln jo gar nemen überhant 10 und durchlauffen mit rauben, ftelen mange lant und nieman uf ben ban wil achten, ben etfima die frommen bepft machten, und feit bas man was die alten recht verferen und die priesterschafft nymmer hat in eren 15 und die reichen die armen wurden verschmehen und ver baurn wurden spotten und fie anbleen und feit das hurn und buben in rauen recen wurden gan, seyther wolts nymmer wol in der welt stan.

Leffing zur Beich. u. Litt. 5, 207. Gerber im teutiden Mercur 1782. Aug. S. 175. Eichenburge Dentmaler S. 400. Fastnachtspiele aus bem 15 Sabrb. S. 1163, 1165, 1435.

- 1. D ichneblaten ichu. S Seit man die engen.
- 2. M Ond zotten und lappen uff die cleider macht. So Joten und lappen an die kleider macht.
- 3. M feitt da man in einer hofen meer neftel triig bann drey. S Und in einer hofen mehr neftel trug.
  - 4. M ein mensch. S Und ein m. d. a. nit wollt steben. 5 bis 10 febit Mb.
  - 11. Dl niemandt. ban "Gebote, Berbote, Interbicte" S.
  - 12. M etman.
- 13. M man die alten recht ward verkeren. Hind die a. r. wollt v. und priesterschaft nimmer wollt haben in ehren und nimmer auf die bann wollt achten, die etwenn die frommen pabst machten.
  - 14. hat] M thut haben.
  - 16. Dis bauern fp. u. anbläben.
- 17. S in rauhem rocken wirren gehn, was gang unrichtig erklätt wird; rauhe rocke sind Pelgröde, einst die Auszeichnung der Bornehmeren. M würden geen : steen.
  - 18. M Seyt wolts.

effen und drinden on dandberkait,
als uns die hailig gschrifft sait,
und on andacht zu der kirchen gangen
mit großer hoffart und mit brangen

5 und bredig horen und daran nit keren,
als uns dan die frommen priester leren,
und almusen geben zu rom und zu gesicht,
als offt von manchem menschen geschicht,
unnd rat geben auß valscher trew
und beichten on scham und on rew,
die werch seind got als lieb und genem,
als wan ain beschorne saw in die Judenschüll kem.

Leffing a. a. D. 5, 211, Cichenburge Denfm. S. 403. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1163. 1167, 1369. 1439.

- 1. D bantbarfeit.
- 2. M helig geschrifft fest.
- 4. M hochfart.
- 6. M frummen.
- 7. M rům.
- 9. W vß.
- 12. M beschorn saw in judenschul fom.

Uin frommer man, der gern recht thet, da nieman guten glauben an het, und den man fur ain frommen in ain rot erwelt und in ain butel fur ain schalck zelt und ime ain konig geb, das er zu narung kem, und ims ain schintkessel wider nem und im ain wirt gut herberg zusagt und in der haußknecht wider auß jagt und im die wirtin hinden und vornen usschlüß und in die maid mit aim wasser begüsst, ain solcher mecht wol billich clagen und von großem unfal sagen, wan in got in sein himelreich ließ und in sant Peter wider heraus stieß.

Leffing a. a. D. 5, 221. Efchenburge Dentmaler S. 412. Faftnachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1369. Nachlefe S. 327.

2. W nyemand.

5

IO

3. M für ein frummen in einen rath.

- 5. M im.
- 8. M vfjagt.
- 9. M forn.
- 10. M magt.
- 11. M billichen.
- 12. M großer verheyckeit. & großer verheideit.
- 13. M Wenn. M hymelrich. 14. M Peter herwider vfer ft.

Uin sunder, der in seinen sunden verzagt, unnd ain priester, der aus der beicht sagt, und ain müller, der da valschlich mitzt, und ainer, der an der unee sitzt,

5 und ainer, der fravelich im ban leyt umb recht sach und nichts darumb geyt, und ain richter, der dem armen das recht verfürtzt und im ain hütlin darüber stürtzt, und ain herr, der new zol stifftet,

10 damit er land und leut vergifftet, faren die siben gen himel an der engel schar, so vert re ain frummer Carteuser auch dar.

Leffing, zur Beschichte und Litteratur 5, 210. Gerber a. a. D. S. 172. Eschenburge Dentm. S. 403. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrb. S. 1164. 1166. 1369. 1435.

- 1. Faftnachtip. der in funden ober in fein funden.
- 2. M vf.
- 3. 50, 9 f. M mülner der do felschlich.
- 4. M in der vnee. "Concubinen balt" herber. ? unend. Unend = Faulbeit bei hand Cache 5, 210, 25. 9, 201, 24.

- 5. M freuenlich.
- 7. M der eim armen. 5 furgt.
- 8. D bütlein.
- 9. 51, 11. DR goll ftifft : vergifft.
- 12. Die Kartaufer erwähnt auch folgender Spruch bei Bilmar S. 316:

Ein böhmisch Mönch und schwäbisch Ronn, Ablaß, der die Karrheuser hon, Ein polnisch Brück und wendisch Treu, Züner zu stehlen Zigeuner Reu, Der Welschen Andacht, Spanier Eid, Der Deutschen Fasten, köllnisch Maid, Ein schöne Tochter ungezogen, Ein roter Bart und Erlenbogen, Jür diese dreizehn noch so viel Gibt niemand gern ein Pappenstiel.

Uin richter, der da richtet recht, dem armen als den reichen nit verschmecht, und ain kauffman, der nieman eft zu aller zeit mit seinem geschefft, und ain frummer getrüwer hantwercksman, der gern arbait und das wol kan, und ain baursman, der sich anders nit nert, den das er mit dem pflug aus der erden ert, damit im sein narung wurt saur und bitter, die vier trügen billicher gold, dan ain ritter.

Aus einer Wolfenbutteler Santichrift von 1481 nach Eichenburgs Mittheilung bei S. v. d. Sagen, Grundr. S. 412. Fafinachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1166. 1369. Nachlese S. 327.

1. M do.

5

- 2. M den armen. Sag.: ale reichen, und niemand. Bgl. 35, 15. 42, 5 f.
  - 3. M nyemandt,
  - 5. Sag. getreuer frommer.
  - 8. M dann. M vf der erden eret. Sag. erert; pflugt.
  - 9. M Domit.
- 10. M billich golt denn ein bofer r. Sag. vil billiger gold denn ein bofer.

Uin richter, der da sitzt an aim gericht und drewlich darnach sint und dicht, wie er aim ain rechts urtail müg sprechen, wan in der loica angel wil stechen,

- 5 so gewalt das recht hinder sich treybt, wan er das wider fur sich schepbt, so man aim armen das recht verquent und im ain hütlein fur die augen wendt, schlecht er das wider dannen mit seinem stab,
- to das recht lieber hat, dann freuntschaft oder gab, der arbait seiner sele so trewlich zu got, als hielt er alwegen die zehen gebot und gieng uf seinen bosen knien wallen, noch het got am rechten ain groffers wolgefallen.

Bgl. Fafinachtspiele aus bem 15 Jahrb. C. 1164. 1166. 1369. 1439. Rachtefe C. 327.

<sup>1.</sup> Di bo.

<sup>4.</sup> M wenn. M Logica. Angel Stachel.

- 6. M wenn.
- 7. verquanden, vergewanden, verbeden, trüben, vorenthalten. Bgl. Zimmerifche Chronit bg. Barad 2, 224. 3, 186.
  - 11. M feel vil getrewlicher.
  - 12. Di dann bilt.
  - 13. Di blofen fneyen.
  - 14. Mr. gröffere.

Uin torrichter rather in ainem rat, so man weise sach zu handeln hat, und ain unbarmhertziger richter, der am rechten wer ain boser schlichter, s und ain ungelerter beichtiger, der nit weste, was ain tobsünd wer, und ain mesner, der solchs verhilt, das er selber in der kirchen stilt, und ein dorhuter, der weins kraft beses, und ain rentmaister, der me nempt, dann gultbucher weisen, und das uberig in sein sack lest reysen, wer die absetzt und lies ander from an ir stat stan, der tet kain große todtsünd dar an.

Efchenburge Dentm. S. 420. Wedberline Bentr. S. 63. Faftnachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1164, 1166, 1369, 1435.

- 1. M Ein dorachter ratherr in eim. Fastn. ratherr. in Fastn. und ein.
  - 6. M wiißt.
  - 7. Di glöckner der folche.
  - 11. Di faftner der mer nympt.
  - 13. M friimmer.

Nad biefer Priamel felgt in M gleich N. 43 Ein rat in einer statt und gang gemein.

Wo allwegen gut gericht ist in ainer stat
und der gemain ain weiser trüwer rat
und ein pferrer, der sich an anders nicht fert,
dan alwegen selber thut, was er seine schefflin lert,
sund ain richter, der da richter recht
arm als reich und nieman verschmecht
und darinn hat die recht maß, gwicht und eln,
damit man soll außmessen und hinzelen,
und got darinn lieber hat, dann das gelt,
das nu ye lenger und ye vester velt,
secht, wu der in ainer stat sein,
da kompt gar hart ain ungluck ein.

Faftnachtspiele aus bem 15 Jahrh. G. 1163, 1166, 1343, 1369. Rachlefe S. 327.

- 1. M alweg.
- 2. M getrewer.
- 3. M pfarrer.

- 4. Di Ond alwegen. M fein schöfflein.
- 5. 39, 2. M do.
- 6. Di Den atmen ale den reichen.
- 7. De gewicht und elen.
- 8. M vemegen.
- 10. M das man ve.
- 11. M wo.
- 12. M yn.

Uin rat in ainer stat und ain gemain, wu die all gleich tragen uber ain, ain pferrer und sein underthenig, die nit wider ain ander spennig, desigleichen ain convent und ir apt, da zwischen es nymmer ufgnapt, und ain herr und all sein hindersessen, die nymer mit ainander kiffen esen, und ain frommer eeman und sein weyb, die zwu sel haben und ainen leyb, wu die ding zusammen concordiern, das ist got vil ain pesser hofsiern, dann saitenspil unnd orgelgesance, das von musica uff dieser erd ye erclange.

5

10

Wedherlins Bentr. S. 69. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrb. S. 1164. 1167. 1342. 1369. 1439. In M steht bieses Stud vor N. 24.

- 1. M v. gang gemein.
- 2. D Wo. Bedberlin unrichtig wenn. D triigen.
- 3. M Ond ein pfarrer und all f.
- 4. M die nymmer nit mit einander find widerfpenig.
- 5. M Ond ein conuent in eim clofter ond eyn apt.
- 6. Di zwischen nymmer nichts.
- 8. 7, 6. M nymmer nit. M fifferbeiß. Bgl. R. 7, 6.
- 10. M zwo feeln b. vnd nur ein.
- 11. M Secht wo b. b. all gleych concordirn.
- 12. Di beffere.
- 13. D Dann aller by feitenfpil.
- 14. Di vff erden nit.

Uin hirt, der trewlich seins vichs hut,
und nymer nit flucht und alwegen gut,
und ain baursmann, der sein gült schon geit
getrewlich und zu rechter zeit,

5 und ain hantwercksman, den niemant schilt,
der aim sein psening wol vergilt,
und ain ritter, der gern beschirmbt witwe und waisen
und niemant in lest wider recht abzaisen,
und ain her, der frid macht uber jar

10 und das an trib bis uf die bar,
den allen will got miltigklich verzeyhen,
er wil in sein gnad am letzsten end verleyhen.

Bgl. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1164. 1166. 1369. 1435.

- 2. Früher ftand but, corrigiert in gut.
- 6. M fin pfennig.
- 7. Di witwen.

- 8. Dl abzeyfen. zeifen loden. Bgl. fcmab. zeifeln. ab= Borterbuch.
  - 10. M antreybt. M auff. bar Totenbahr.

  - 12. M an irem letften endt.

Uin zimerman, bem bie spen in claibern hangen, wan er ist von seiner arbait gegangen, unnd ain koler, der schwartze claiber antregt, wan er die koln zu haussen hat gelegt, und ain metzler, der mit blut ist besprengt, wan er ain schaff sticht ober ain schwein besengt, und ain wagenman, der antregt kotig schue und underweyln hosen darzu, und ain schmid, der russig ist unden und oben, und ain muller, der mit melb ist bestoben, und ain messner, der mit war ist betraisst, so er under den kertzen umblaisst, da mit hat ir kainer sein ere verzett; der ist ain narr, der darumb ubel redt.

Fastnachtspiele aus dem 15 Jahrh. S. 1163, 1333. 1369, 1435. Rachlese S. 327.

- 1. M Eym.
- 2. M Wenn. Di gangen.
- 3. M schwarg.
- 6. M Wenn.
- 8. M vnberweilen.
- 10. M mülner. bestoben] Bgl. meine Ergablungen aus altdeutschen Sanbichriften gesammelt, Stuttgart 1855, S. 13, 18.
  - 11. M glödner. M wachf ift betreyfft.
  - 12. M vmb geleyfft.
  - 13. M Do.

Uin hantwercksefnecht, dem man guten lon geit, der des morgens lang uff den tag leit und allen suntag zum wein geet, so sein maister under den Juden steet, und am mitwochen geseln außgelait, ee er sein surgriff hat berait, und alle freitag geet zum met, so sein maister verdingt arbait het, und alle sambstag zum bad gat unnd darzu die seulin in henden hat, und des nachts lang uff der gassen umb gat, so er seinem maister nottigs arbaiten soll, der verdient selten sein wochenlon wol.

Bgl. Faffnachtspiele aus bem 15 Jahrh. G. 1163. 1167.

- 1. M man eyn g.
- 2. M auff.

5

10

3. M montag.

- 5. M v. all mitwoch gesellen.
- 6. M gereyt.
- 10. M fewlen.
- II. DR auff. Siernach icheint eine Beile gu fehlen ober ift
- 3. 10 oder 11 zu tilgen. 12. M nötigs.

Uin hantwercksman, der from knecht hat, die gern arbaiten frue unnd spat und den man ubel zu essen geit und der maister uber die wuchen zum wein leit und alles das wurt an, das im sein werckstat gewinnen kan, und den knechten besonder einkaussen lost herte keß unnd grobes brot unnd maint, er wol an in ersparen, das im ist durch die blosen gevaren, und die knecht uber jar gern das best teten und am sontag gern ir wuchenslon heten und erst solten borgen irn hern lidlon, dem wurt gar selten in die leng gut arbait geton.

Faftnachtipiele G. 1163. 1167. 1371.

<sup>4.</sup> M meifter ftede beym weyn.

<sup>5.</sup> M wiirdt.

- 7. M befunder inkauffen lot.
- 8. M fefe.
- 10. M das nun ift. M blafen.
- 11. M fnecht gern über iar.
- 12. M wochenlon.
- 13. Di follen borgen iren herten.
- 14. Di gethan.

Uin mistpfütz und ain pfül, ain sessel und ain stül, ain vischer unnd ain serg und ain butel und ain scherg, und ain melmacher und ain müller und ain weinschlauch und ain füller und ain zick und ain gaiß und ain sick und ain schwist und ain sick und ain seiger und ain sider und ain steiger und ain sider und ain seiger und ain bantz und ain ray, das seind pe zway und zway ainerlay.

Fastnachtspiele G. 1162, 1165, 1333, 1370, 1439, 1456,

- 2. M vnd ein feffel.
- 3. M vnd ein v.
- 5. M melbmacher. M mülner.
- 7. M zieg.

5

- 8. M fifcht und icheyf.
- 9. M clymmer und steyger.

Uin hupscher waisman und ain jeger und ain fauler und ain treger, ain geig und ain fidel und ain sitzbanck und ain sidel und ain wild gans und ain rapp und ain mullaff und ain lapp und ain tümmer und ain unweiser und ain lächer und ain bescheisser und ain fift und ain schrein und ain saw und ain schwein und ain ochs und ain rindt, diese seind auch alle geschwisterti kind.

Faftnachifpiele G. 1163. 1165. 1333. 1370. 1439. 1456.

- 3. D Ond ein gegg.
- 7. M thummer und ein weifer.
- 8. M lacher.

5

10

12. M geschwister.

Miner, ber fpil het getriben an breifig jar und nie fain ichwur bet than, und ain wirt, bem alle tag geft fomen, ber nie fain gaft het ubernomen, und ain faufman, ber warfagt zu aller zeit, 5 und ain ichneiber, ber all fleck wiber geit, und ain weber, ben man zelt für ain alten, ber nie fain garn hat babeim behalten, und ain müller, ber gu feinen tagen ift fomen, ber nie fain metgen zu vol het genomen, 10 und ein Jud, ber ba hat ain gramen bart, der nie faim Criften veint wart, die fiben welt ich lieber ber ginander feben, bann ain ichneiber an ainer hofen feljen neljen.

Leffing jur Gesch. u. Litt. 5, 207. Cochenburge Denkm. S. 400. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrb. S. 1163, 1167. 1333, 1369, 1435.

- 1. & Ein fpiler ber alle fpil wol fan.
- 2. E Und pry iar hat gespilt und fein fluch hat tan. M gthan.
- 3. M einen w. g bem albeg zu ift f. Rad bem zweiten Wolfenbutteler Manuscript bem altag geft zu f.
  - 4. D geft. Q und fein gaft nye bat.
  - 5. & alzeit mar feit.
  - 7. 2 belt.
  - 8. L jaren bat b. M dobeim.
  - 9. M mülner.
  - 10. & die mig.
  - 11. Di do.
  - 12. M feynem.
  - 13. M wölt.
  - 14. Me einer alten bofen neben.

ăl.

Uin framer, der nit leugt,
und ain abotecker, der nieman betreugt,
und ain Jud, der allen besuch leßt faren,
damit er sein sel wil bewaren,

unnd ain pfarrer, der sich des opfers wert
und maint, got hab im sunst gnug beschert,
und ain tumherr, der sich in ain stock ließ quelen,
eehe er sich zu ainem bischoff lies welen,
unnd ain richter, der ehe umb ain guldt fem,
dan das er zwen zu hantsalb nem,
und ain herr, der alle zoll abthun hieß,
ee er ainen rauber in seinem land ließ,
die siben wolt ich auch lieber bey ainander sinden,
dan ainen metzler an ainer kue sehen schinden.

Bedherlins Bentr. S. 65. Scholls beutsche Litteraturgesch. 16, 493. Fastnachtspiele aus bem 15 Jahrh. S. 1163, 1167, 1333, 1369, 1435, Nachless S. 327.

- 1. M der do nyemer nit.
- 2. Minyemandt.
- 3. Bgl. 29, 5: den Juden mit irem gefuch.
- 4. M domit.
- 8. M eym.
- 9. M gilben.
- 10. M Denn' das er gu b.
- 11. M der do alle zoll.
- 12. M ein rauber in feym.
- 13. auch bezieht fich auf 50, 13; baber Bedberlin es weg-läßt.
  - 14. De eyn megler an einer alten füe.

Mit biesem Stude ichließt ber Mainzer Drud, R. 52 ff. bat bie Stuttgarter Sandichrift allein. Diese 3 Stude find teine Briameln.

Wem glück ist beschert, ber ist bahaim, wu er fert. will gluck nit zum man, so hilfst nicht, was er kan. boch nieman geleben mag breissig jar unnd ainen tag, im zerrin leibs oder guts, weißhait oder muts. so thun wir nichts so sere, bann stellen nach gut und ere. wan wir das nu erwerben, so leg wir uns dan nider und sterben.

10

5

Eichenburge Denkmäler S. 412. Bragur 2, 334. R. Lachsmann zu Walther von ber Bogelweibe S. 88, 1. Wilmanns zum Walther S. 345 f. Wadernagels beutsches Lefeb. 1, 793. b, 1027.

- 1. B glück und fæld bie. Freidant 97, 14 f.
- 2. W daheime wo.

- 3. B will aber . . 3u dem. Freibant E. 182.
- 4. 28 bilfet ibm nichte.
- 5. 28 und doch niemand. Freibant 57, 6.
- 6. 3. Grimme beutsche Rechtsalterth. G. 218. 224. Bgl.
- 23, 1, 50, 2.
- 7. Br. und ihm gebrechts leib. B a [und] im ge-leibs. b im g. l.
  - 8. 28 und auch dazu weisheit und.
  - 9. B wir ftreben auf erden nach nichts fo febr.
  - 10. 28 als nach gut hoffart und ehr.
  - 11. 28 und fo wir des denn alles.
  - 12. 2B legen . . . benn.

Sew forn Egibii, habern Benedicti
und flachs Urbani, ruben wicken Kiliani,
erwis Gregori, linsi Jacobi minoris!
sew zwybeln Ambrosii, all felt gronen Tiburcii!
s sayw Fraut Urbani und grab ruben sancti Galli!
mach wurst Martini! Fauf Feß vincula Petri!
drag sperwer Sirti, vach wachtel Bartholmey!
Fauff holtz Johannis, wiltu es haben Michaelis!
flaib stuben Sirti, wiltu warm han natalis Cristi!
o iß gens Martini! drinck wein per circulum anni!

Bir haben hier keine Priamel, sondern hexametrische Saushaltungeregeln, deren Absassiung Wilhelm Wadernagel (Geschichte des deutschen Sexameters und Pentameters bis auf Alopstock S. 11) muthmaßlich ins Ende des 14 Jahrhunderts setzt mit dem Beifügen, das sie sich vom Anfange des 15 bis in's 16 Jahrbundert hinein bald hier bald da zeigen, in immer veränderter Gestalt, in bald kleinerer bald größerer Anzahl der Berse, niederrbeinisch in einer Sandschrift der Stadtbibliothet zu Maestricht aus dem Ansange des 15 Jahrh., schlesisch in einer Breslauer Papier-

bandidrift aus bem erften Biertel bes 15 Jahrb. Univ. Bibl. I. Q. 466. Bl. 40a, bodbeutich in einer Sanbidr. vom Jahre 1440 (Leipziger Litt. Beit. 1812, Gp. 1635); gedrudt in Job. Algricolas bochdeutider Erflarung ber Sprichworter .. noch nicht in ber erften', niederdeutiden Ausgabe bes Buche: Drebundert Ge= mener Sprickworde, Magdeburg 1528, aber in fpateren, gum 654 Sprichwort: Ein ieglich Ding will fein Zeit baben; Bedberling Bentr. G. 66; Mones Quellen und Forschungen 1, 126; Ungeiger fur Runde ber beutschen Borgeit 1837, 368. 1871, 136; Badernagele Beidichte bes Berametere G. 12 f. Scholls beutsche Litteraturgesch. 16, 496. Über bie Rachwirfungen Diefer Berameter bringt Badernagel G. 14 noch Folgendes bei : "Aus Diefen herametern fammen bes Abenteuerlichen Gimpliciffimi alte Spruche vom Gelbbau (bes Abenteuerlichen Simpliciffimi Emig-mabrender Calender, Rurnberg v. 3. (1670). 4. C. 4). fo wie die vor einiger Beit in ben ichlefischen Provincialblättern (1829. Graangungebogen G. 129 f.) abgebruckte "altichlefische Saushaltungeregel, aus einem 300 jahrigen Buche ausgeschrieben 1786" (jene wie biefe in furgen Reimzeilen) bem größten Theile nach ber. Ebenfo ift auch bie alte Regel ber Bauernpractica "wie bas Caen und anders zu unterschiedener Beit vorzunehmen" (Bauern: Bractica ober Better: Buchlein. Ct. Unnaberg 1698. 8. 6. 126) weiter nichte ale eine profaifche Auflojung alter Berameter; einiges ift noch gang beutlich Bere geblieben." Die hauptfächlich= ften Abweichungen ber genannten Recensionen gebe ich bei ben eingelnen Stellen an; nur die Papierhandidrift R. 61 bes Aloftere Seitenstetten ftellt bie Beilen völlig um. 2B. 2Badernagele beutfches Lefebuch 1, 796 b, 1030 :

If gens Martini, wurft in Sesto Vicolai! If Blasii lemper, having Oculi mei semper! If eier Pasce, ertper Johannis Baptiste! Von Kizen carnes sint guet festo Pentecostes. Trag sperber Sirti, vach wachtel Bartholomei!
Kleip wol Calirti, heis vast natalitia Christi!
Se korn Egidii, habern gersten Benedicti!
Kauf holg-si velis, wilt nit erfrieren Michalis.
Grab ruben Colomanni, se kraut Damiani!
[So] hep an Martini, trink win per circulum anni.

Die Sf. lieft 3. 3 eir, 3. 10 hept, mas Wadernagel ver-

- 1. Så Agric, haveren gersten niederth, haber gerste schles, habern gersten Wadern, Agric, habern kommt in Schwaben auch als Berbum vor = haber faen oder ben haber beftellen.
- 2. Plante kol Urbani, werp weet, rovesaet A. nieberth. Sa f. A. Bebe hanf Urbani, lein Viti, rueben Kiliani foll, wicken ruben A.
  - 3 bie 4 fehlt 21. 3 bie 6 fehlt fchl.
- 3. Bregorii Bechh. Badern, linfen, Bad. lyn fege Jacobique minoris niederth.
  - 4 bie 6 fehlt niederrh.
  - 4. grunen Bad. "alles grune Feldgemache" Bedh.
- 5. Ga hanf Urbani, Viti Fraut, erbes Gregori, Linsfen Jacobique Philippi, grab ruben Vincula Petri A.
  - 6. Schneide Fraut Simonis et Juda A.
  - 7. Trag A. vank vinken niederth. Bartholomei Bad.
- 8. feblt A. 8 bis 9 feblt niederth. Statt 8 bis 10 bat fcbl. : Grab ruben Abipe, zeut Craut Did domo fedentem.
- 9. Rleib A. Calirti, beiß warm n. C If lammes braten Blafii, gut baring Oculi mei A.
- 10. Drynck myn Martini, loep schoduuel nativitatie nicterth. Zeb an M. A.

In dem hauß frolich unnd tugentlich, uff der gassen ersam unnd zuchtigklich, inn der kirchen diemutigklich unnd innigklich, uff dem feld menlich und sinnigklich, uber dem disch messig vnnd milt, inn dem beth züchtig und nit zu wild, an allen enden fromm und ernveste, alle zeit gotzvorchtig, das ist das beste.

Becherlind Bentr. C. 65. B. Badernagele beutsches Lefeb. 1, 795. b, 1029. Scholls beutsche Litteraturgesch. 16, 495.

- 5 f. fehlt bei Wedherlin und hiernach bei ben übrigen.
- 7. In ber erften Auflage burch Berfehen eruefte.

# Register.

|                                                   | Kum | mer |
|---------------------------------------------------|-----|-----|
| Min argt der zenwee kund vertreiben               |     | 28  |
| Miner der fpil bet getriben an                    |     | 50  |
| Uin fromer dienstenecht getreu und warhaft        |     | 30  |
| Uin frommer man der gern recht thet               |     | 37  |
| Min hantwerckeknecht dem man guten lon geit       |     | 46  |
| Uin hantwercksman der from knecht hat             |     | 47  |
| Uin hirt der trewlich seins vichs hut             |     | 44  |
| Ain hupscher waidman und ain jeger                |     | 49  |
| Ain junge maid on lieb                            |     | 8   |
| Uin Framer der nit leugt                          |     | 51  |
| Uin man der da wol mag drinden und effen          |     | 20  |
| Ain mistpfütz und ain pful                        |     | 48  |
| Uin priester der dreißig jar zur schul wer gangen |     | 23  |
| Uin rat in ainer stat und ain gemain              |     | 43  |
|                                                   |     |     |

| Mummet                                                   |
|----------------------------------------------------------|
| Uin richter der da richtet recht 39                      |
| Ain richter der da fint an aim gericht 40                |
| Min stelender dieb und ain butel 9                       |
| Min fünder der in feinen fünden verzagt 38               |
| Uin torrichter rather in ainem rat 41                    |
| Uin vafinacht on frayden 6                               |
| Ain vaßnacht und ain frolichkait                         |
| Ain weindrinder und ain bodennaig 10                     |
| Min zimerman, dem die fpen in claidern hangen 45         |
| Burgichafft damit man manchen verderbt 32                |
| Die lieb die die menschen zu ain ander haben solten . 27 |
| Effen und drincken on danckberkait                       |
| In dem haus frolich unnd tugentlich 54                   |
| Lieb ift an aller stat                                   |
|                                                          |
| Nach dreyen dingen wurt man schwach 21                   |
| Nach dreyen dingen wurt man schwach                      |
|                                                          |
| Mach dregen dingen wurt man ftarct 22                    |
| Wach dreyen dingen wurt man starck                       |
| Nach dreyen dingen wurt man starck                       |
| Nach dreven dingen wurt man starck                       |

|                                           |   |  |  |   | mer |
|-------------------------------------------|---|--|--|---|-----|
| Welcher man als faul wer und als treg     | ٠ |  |  |   | 25  |
| Welcher man an fraiden ist erloschen      |   |  |  | , | 7   |
| Welcher man nit geltend guter bat         |   |  |  |   | 19  |
| Welcher man sich vor dem alter besorgt.   |   |  |  |   | 3   |
| Welcher man wandert in guter wat          |   |  |  |   | 18  |
| Welcher man wer ale faul und ale leß .    |   |  |  |   | 24  |
| Welcher folde ding will aufstuddiern      |   |  |  |   | 1   |
| Wem glück ift beschert                    |   |  |  |   | 52  |
| Wer ain bod zu aim gertner fent           |   |  |  |   | 13  |
| Wer ain bennen bat die nit legt           |   |  |  |   | 17  |
| Wer ain pferd hat das da binctt           |   |  |  |   | 16  |
| Wer baden will ainen rappen weiß          |   |  |  |   | 5   |
| Wer den ernten wurt zu tail               |   |  |  |   | 29  |
| Wer gaiß in garten left                   |   |  |  |   | 12  |
| Wer holn uff mäfferin dischen hamt        |   |  |  |   | 4   |
| wer sich ainer solchen fach vermeß        |   |  |  |   | 14  |
| Wer umb den beden faufft forn             |   |  |  |   | 15  |
| wo allwegen gut gericht ift in ainer ftat |   |  |  |   | 42  |



b89092534049a

